Mh

## Nº 77.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Freitag, den 30. Marg 1832.

Angefommene Fremde vom 28. Marg 1832.

Hr. Kaufmann König aus Thorn, Hr. Instigrath Wittwer aus Tarnowo, Hr. Ober-Zoll.Inspektor Baron v. Seidliß, Frau Justiz: Commiss. Todt und Frau Assession Todt aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Frau v. Zerboni di Sposetti aus Guhrav, Hr. Prior Krazynski und Hr. Geistlicher Opkert aus Priment, I. in No. 99 Wilde; Hr. Grenzbeamter v. Unruß, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Balonn aus Mystsi, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Gierasze-wößi aus Lulin, Hr. Erbherr Ludienski aus Budziszewo, I. in No. 395 Gerberstr.; Frau Neumann aus Neustadt a. d. W., I. in No. 26 Wallischei; Hr. Oberamt, mann Kismann aus Gay, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. v. Pradzynski aus Wolaczewo, I. in No. 30 Wallischei; Hr. v. Gorzenski und Hr. v. Korwinowski aus Smielowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Probst Wisniewski aus Koby-lin, Hr. Probst Nowasi aus Ogalnicwo, Hr. Commendarius Zastrocny aus Lasbiona, I. in No. 33 Wallischei.

Bekanntmachung. Das im Dorfe Zabikowo, Domainen-Umts Komornik, belegene Krug-Stablissement, 69 Morg. 24 M. groß, jedoch mit keinen Gesbäuden und keinem Inventario versehen, soll von Georgi d. J. ab zu Eigenthums. Rechten veräußert werden.

Der davon zu entrichtende Zins beträgt 7 Rthl. 15 fgr. jahrlich, und wird in balbjährigen Raten gleich von Georgi d. 3. ab entrichtet, fann aber abgelbset werden. Obwieszczenie. Etablissement kar. czemny w Zabikowie w Ekonomii Komornickie, 69 Morg. 24 Pr. obeymujący, iednak bez budynków i inwentarza, ma od S. Woyciecha r. b. biorąc, prawem własności bydź sprzedanym.

Czynsz płacić się z posady téy maiący 7 tal. 15 sgr. rocznie wynosi, i w ratach pólrocznych zaraz od Sgo Woyciecha r. b. opłaca się, mogąc iednak bydź spłaconym, Mit bem einjahrigen Insbetrage von 7 Rthl. 15 fgr. wird die Licitation auf das Kaufgelb eröffnet, welches vor ber Uebergabe bes Grundstücks bezahlt wer, ben muß.

Die sonstigen Bedingungen konnen bei bem Domainenamt Komornik eingesehen

merben.

Der Licitations = Termin ist in ber Amtskanzlei zu Komornik auf den 16. April d. J. 9 Uhr früh angesetzt worsten, und es werden Kauflustige eingelasten, sich im Termine einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Pofen den 19. Marg 1832. Ronigl. Praufifche Regierung, Abtheilung fur die bireften Steuern,

Domainen und Forften.

Od iednorocznego czynszu czyli ilości tegoż licytacya na wkupne zaczyna się, które to wkupne przed tradycyą posady wypłacone bydź musi.

Inne warunki w Urzędzie ekonomicznym w Komornikach przeyrza-

ne bydź mogą.

Termin licytacyi w kancellaryi ekonomii w Komornikach na dzień
16. Kwietnia r. b. o godzinie 9.
zrana wyznaczonym został, na który
chęć kupna maiący celem czynienia
podań właściwych wzywaią się.

Poznań d. 19. Marca 1832.

Królewska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Bekanntmachung. Das Krug= Etabliffement zu Uscikowo, Domainen= Amts Obornik, foll im Mege einer of= fentlichen Licitation von Georgi d. J. ab, zu Sigenthumsrechten veraußert werden.

In bem Behuf ist ein Bietungs-Termin auf den 9. April d. J. um 3 Uhr Rachmittags vor dem Herrn Reg. Rath v. Viebahn in dem Amtshause zu Bogdanowo angesetzt worden, und es werden Kauflustige und Besithfähige eingeladen, sich im Termine einzusinden und ihre Gebote abzugeben. Obwieszczenie. Posada karczemna w Uścikowie w Ekonomii Obornickie, ma bydź w drodze licytacyi publiczney od S. Woyciecha r. b. biorąc, prawem własności sprzedaną.

Tym końcem termin licytacyi na dzień

9. Kwietnia r. b. o godzinie 3ciéy po południu,

przed Radzcą Regencyi Wiel. v. Viebahn w domu Urzędu ekonomicznego w Bogdanowie wyznaczonym został, na który chęć kupna mający i do posiadania zdatni ninieyszém do czynienia podań swych wzywaią się. Bu biefem Etabliffement, womit bie Rruggerechtigfeit verknupft ift, geboren:

65 MR. Hof= und Bauftelle, 6 Mg. 51 = Gartenland, 6 M. 116 MR.

und ein Wohnhaus nebft Ctall.

Das Minimum tes Kaufgelbes, worauf licitirt wird, beträgt 398 Athl. 8 igr. 4 pf. und muffen zwei Drittheile des Kaufpreises bis Georgi d. J., das letzte Drittheil kann bagegen erst zu Georgi 1833 bezahlt und bis bahin verzinset werben.

Ein besonderer Domainen = Bins wird nicht entrichtet.

Die sonftigen Bedingungen konnen in unserer Registratur und bei bem Domais nenamt Obornik zu Bogbanowo eingeses ben werben.

Posen den 8. Mars 1832.

Ronigl. Preuß. Regierung, Mbtheilung fur die bireften Steuern, Domginen und Forften.

Bekanntmachung. Daß die Caroline Wilhelmine geborne Schulz verehelichte Nandecko und teren Chemann, der Backermeister Johann Nandecko, beibe aus Obrzycko, durch die gerichtliche Berhandlung vom 3. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in

Do Etablissementu tego z którym prawo karczemne połączone iest, należą

> 65 p. w podworzu i placach do zabudowania,

6 morg. 51 - w ziemi na ogroda.

6 morg. 116 p.

i dom mieszkalny z staynią.

Minimum wkupnego na które licytować się będzie, wynosi 398 tal. 8 sgr. 4 fen. z którego to wkupnego dwie trzecie aż do S. Woyciecha r. b. spłacone bydź muszą, ostatnia zaś trzecia część dopiero na S. Woyciech roku 1833 spłacona bydź może, do którego to czasu iednak prowizya od niey opłaca się.

Czynsz dominialny szczególny nie

opłaca sie.

Inne warunki mogą w Registraturze naszéy i w urzędzie ekonomicznym Obornickim w Bogdanowie przeyrzanemi bydź.

Poznań d. 8. Marca 1832.

Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i łasów rządowych.

Obwieszczenie. Iż Karolina Wil. helmina z Szulców zamężna Nandeko i iéy mąż Jan Nandeko piekarz, przez czynność sądową z dnia 3go m. b. wspólność maiątku i dorobku w ich małżeństwie, doszedlszy pierwsza swéy doletności wyłączyli, podaie

threr Che, nachbem bie Erftere ihre Ma= jorennitat erreicht, ausgeschloffen haben, wird zur öffentlichen Renntniß gebracht. Pofen ben 14. Marg 1832.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Bekanntmachung. Durch den porehelichen gerichtlichen Bertrag vom 10. Februar 1832 hat der hiefige San= belomann Adolph Joseph Bredig und beffen Braut, Pauline verwittwete Lot geborne Gotthelft, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer Che ausgeschloffen, mas befannt gemacht wird.

Pofen ben 20. Februar 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Avertiffement. Bum Berfauf bes hiefelbst auf ber Thorner Borftadt unter Do. 337 belegenen, ben Badermeifter Johann Chriftian Schulgichen Erben ge= borigen, auf 2139 Athl. 5 fgr. 51 pf. abgefchätten Grundftude feht im Wege ber nothwendigen Gubhaftation ein Bietunge=Termin auf

Den 7. Januar 1832, ben 9. Marg 1832, und der peremtorische Termin auf

ben 11. Mai 1832, vor bem herrn Landgerichts-Rath Rruger II. Morgens um 9 Uhr an hiefiger Ge= richtestelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur zingesehen werden.

Bromberg ben 26. September 1831. Ronigl, Preug. Landgericht.

się ninieyszém do publicznéy wiado. mości.

Poznań dnia 14. Marca 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Przez kontrakt przedślubny z dnia 10. Lutego 1832. tuteyszy kupiec Adolph Józef Bredig i iego naręczona Paulina Gotthelft owdowiała Lotz wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, o czem się uwiadomia.

Poznań dnia 20. Lutego 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadlości tu na Toruńskim przedmieściu pod No. 337. polożoney, do sukcessorów Jana Krystyana Szulca piekarza należącey, na 2139 Tal. 5 sgr. 51 fen. ocenioney, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień 7. Stycznia 1832. dzień 9. Marca 1832. termin zaś peromtoryczny na dzień II. Maia 1832.

przed Ur. Kryger II. Sędzia Ziemiańskim zrana o godzinie o. wnaszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każde. go czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 26. Wrześ. 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Droklama. In dem Spotheken= buthe bes Guts hammer, im Bomfier Rreife bes Großherzogthums Dofen ge= legen, find Rubr. III. No. 11. fur die Gebruder Mlexander und Janufins v. Mieledi 1592 Athl. 8 gr., in Folge Defrets vom 18. September 1800, ein= getragen. Die Post ift bezahlt, bas von dem ehemaligen Befiger bes Gute, Landrath Louis v. Mielecki, darüber ausgestellte Schuld-Instrument vom 10. September 1800 aber verloren gegan= gen. Es werden bemnach, auf den Untrag bes jetigen Befigere, Geheimen Dber=Regierunge=Rath v. Schut, alle, welche an die gedachte Forderung oder bas barüber ausgestellte Dokument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe : Inbaber Unipruche gu haben glauben, aufgeforbert, folche in bem hier auf ben 13. Julic, por bem herrn Dber-Landes-Gerichte-Uffeffor Ba= ron v. Collas angesetten Termine angu= geben und zu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen an die gu lb= schende Post und bas Justrument werden praflubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, bas ge= bachte Schuldinftrument amortifirt und Die Loschung ber Post wird verfügt wer= ben.

Deferit ben 1. Marg 1832.

Rbnigl. Preug. Landgericht.

Proclama. W księdze hipotecznév dóbr Hammer w Powiecie Ba. bimostkim, w Wielkiem Xiestwie Poznańskiém leżących, zapisana iest w Rubr. III, Nr. 11. w skutek rozporządzenia z dnia 18. Września 1800 r. summa 1592 tal. 8 dgr. dla Alexandra i Janusza braci Mielęckich. Summa ta została spłacaną, lecz obligacya na nia pod dniem 10 Września 1800 r., przez Radzce Ziemiań. skiego Ludwika Mielęckiego owczasowego dziedzica Hamru wystawiona, zaginęła. Wzywaią się przeto na wniosek teraźniejszego dziedzica dóbr rzeczonych Wgo Schütz wyższego taynego Radzcy Regencyinego, wszyscy, którzyby do należytości wspomnioney lub wystawioney na nią obligacyi, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni listowni posiadacze, pretensye mieć sądzuli, aby takowe w terminie na dzień 13. Lipca r. b. przed Baronem Collas Assesorem wyższego Sądu Ziemiańskiego tu wyznaczonym, podali i udowodnili, inaczéy zostana z takowemi do summy wymazać się maiącey i do obligacyi na nią wy. stawionéy prekludowani, i wieczne im w tév mierze milczenie nakazaném badzie, wspomniona obligacya zaś umorzoną i wymazanie summy zaleconem zostanie.

Międzyrzecz d. 1. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Lindenstadt, im Birnbausmer Kreise, unter der No. 37. gelegene, den Schmidt Stichrissichen Sheleuten geshörige, 520 Athl. 10 sgr. taxirte Wohnshaus nehst Zubehör, incl. 4 Grabegärten, im Wege der Exefution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 23. Juni c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Kaufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingeschen werden.

Mejerit ben 20. Februar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Abelnauer Kreise belegene, den Erven des Geheimen Justiz-Raths Dühring gebörige Gut Strzegowo nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 34,890 Athlr. 26 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläusbiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermisne sind auf

ben 1. Oktober d. J.,
ben 9. Januar 1832.
und ber peremtorische Termin auf
ben 3. Mai 1832,
bor bem Landgerichts = Rath Ruschke.
Morgens um 9 Uhr hier angesetzt.

Obwieszczenie. Domostwo w Lipowie pod Międzychodem w Powiecie Międzychodzkim pod liczbą 37. leżące, małżonkom Stiebritz kowalom uależące i sądownie na 520 tal. 10 sgr. ocenione, będzie drogą exekucyi wraz z przyległościami i czterema ogrodami warzywnemi w terminie na dzień 23. Czerwca r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 20. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Dobra Strzegowo w powiecie Odolanowskim położone, do sukcessorów niegdy W. Dühring taynego Konsyliarza Sprawiedliwości należące, wraz z przynależytościami, które według taxy sądowey na 34,890 Tal. 26 sgr. 4 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 1. Października r, b.,
dzien 9. Stycznia 1832.,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 3. Maia 1832.,
zrana o godzinie 9. przed deputowanym W. Sędzią Ruschke tu wmieyscu wyznaczone zostały.

Besitz und zahlungöfähigen Käufern werben biese Termine mit- bem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, bis 4 Wochen vor dem letzten Termine, und die etwa bei Auf- nahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare und die Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen

werben.

Krotoschin den 5. Mai 1831.

Ronigl. Prenf. Landgericht.

Subhastationspatent. Die im Abelnauer Kreise belegene, zur Ignatz v. Karnkowskischen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörige Herrschaft Pogrzysbow, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 148,465 Kthlr. 27 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag des Eurators der Liquidations-Masse entweder im Ganzen, oder in folgenden Antheilen:

1) das Gut Sulislam, abgeschatt auf 31341 Rthlr. 15 fgr. 6 pf.;

2) die Dorfer Rabczyn und Jelitow, abgeschätzt auf 45,074 Rthlr. 21 fgr. 6 pf.;

3) die Dörfer Pogrzybow, Dembin, Figiel, Nasseraie und Krug Bykoronica, abgeschätzt auf 66,952 Athle. 7 pf.;

bffentlich an den Meiftbietenben verkauft werben, und die Bietungstermine find auf Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i warunki sprzedaży w registraturzenaszey przeyrzane być mogą.

Krotoszyn dnia 5. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Maiętność Pogrzybowska w Powiecie Odolanowskim położona, do massy sukcessyino-likwidacyiney niegdy Ignacego Karnkowskiego należąca, która według taxy sądowéy na 148,465 talar. 27 sgr. 8 fen. ocenioną została, na żądanie Kuratora massy w całości lub w następuiących częściach:

1) dobra Sulislaw, ocenione na 31,341 tal. 15 sgr. 6 fen;

(2) dobra Rąbczyn i Jelitów, otaxowane na talar, 45,074 sgr. 21 fen, 6;

3) dobra Pogrzybow, Dembin, Fingiel, Nasieraie i karczma Bykoronica, ocenione na 66,952 tal.
7 fen.;

publicznie naywięce daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne den 24. Oktober d. J.

den 24. Januar 1832.

und der peremtorische Termin auf

den 2. Mai 1832.,

vor dem Landgerichtsrath Roquette Mors
gens um 9 Uhr allhier angeseigt.

Besitz und zahlungefähigen Käufern werben diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisteht, bis 4 Wochen vor dem letzten Termine, und die etwa bei Aufenahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotoschin ben 20. Juni 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Abraham Lobel Rosenstock zu Lissa und bessen verlobte Braut, Eva Handte aus Posen, haben in dem gerichtlichen Ehevertrage vom 12. Januar 1832 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes vor Einschreitung der Ehe ansgeschlossen. Dies wird hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Fraustadt den 8. Mars 1832. Königlich Preuß. Land-Gericht. na dzień 24. Października r. b. na dzień 24. Stycznia 1832., termin zaś peremtoryczny

na dzień 2. Maia 1832., zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Wnym Sędzią Roquette w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących, uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Kupiec Abraham Loebel Rosenstock w Lesznie i tegoż zaślubiona oblubienica Ewa z domu Handtke z Poznania, w kontrakcie przedślubnym w dniu 12. Stycznia 1832, roku sądownie zawartym wspólność maiątku i dorobku przed wniściem w śluby malżeńskie pomiędzy sobą wyłączyli. Akt ten do publiczney podaie się wiadomości.

Wschowa dnia 8. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 77. des Posener Intelligenz-Blatts.

Publikandum. Es sollen in termino ben 22. Mai c. Bormittags
um 9 Uhr in loco Luschwitz die zum
Nachlasse bes zu Luschwitz verstorbenen Revierförsters Joseph Feilhauer gehörigen Sachen, als: verschiedene Gewehre, Bich, Haus- und Wirthschafts-Geräthe, Kleidungsstücke und Wäsche, an den Meistdietenden bffentlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, welches dem Publiko hierdurch bekannt gemacht wird.

Fraustadt ben 1. Marg 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Das hiefelbst an der Reisener Strafe unter Do. 322. belegene, bem Rurschnermeifter Chriftian Quat gehörige Wohnhaus, welches nach ber gerichtlichen Tare, Die nebft Bedin= gungen bei und eingefeben werben fann, auf 375 Rthl. gewurdigt worden ift, foll aufoige Auftrages bes Ronigl. Landge= richts zu Fraustadt, im Wege ber noth= wendigen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber Bietungstermin ift auf ben 1 6. April c. Nachmittags 3 Uhr in unferm Ge= ichaftelofale angesett, welcher Termin befitfabigen Raufern hiermit befannt gemacht wird.

Liffa ben 30. Januar 1832. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Na terminie dnia 22. Maia r. b. przed południem o godzinie 9., różne rzeczy do pozostałości w Włoszakowicach zmarłego Leśniczego Józefa Feilhauer należące, iako to: flinty, bydło, sprzęty domowe i gospodarskie, suknie i bieliznę, więcey daiącemu za gotową opłatą w kurancie przedane bydź maią, oczem Publiczność się uwiadomia.

Wschowa d. 1. Marca 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Domostwo kuśnierza Krystyana Quaek, tu w Lesznie na Rydzyńskie ulicy pod No. 322. położone, a podług sądowey u nas przeyrzeć mogącey taxy na 375 tal. ocenione, będzie stosownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu przedane.

Termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień i 6. Kwietnia r. b. o godzinie 3. z południa w mieyscu naszem sądowem, na który chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych zapozywamy.

Leszno dnia 30. Stycznia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Im Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Dofen wird jur Gubhaftation bes, ben Jofeph und Magbalena Gitnerfchen Cheleuten gehörige, ju Rielegyner hauland unter Do. 18 gelegene, aus einer halben Sufe fulmischen Maages Uder und Bieje, nebft einem Bohngebaude und einer Bie= gelichenne beftehende, und auf 523 Rtl. gerichtlich abgefchatte Grundfiud, ein peremtorifder Bietungetermin auf ben 12. April c. Bormittage um 9 Uhr an unferer Gerichtoftelle anberaumt, gu welchem Raufluftige mit bem Bemerken porgeladen werden, daß fie im Termine eine baare Caution von 50 Rthl. bepo: niren muffen,

Schrimm ben 24. Januar 1832.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Publikandum. Der Buchhandler Julius A. Munk aus Posen als Verlobeter, und die unverehelichte Louise Hiller als Verlobte aus Kurnik, haben durch ben, vor dem unterzeichneten Gerichte am 19. d. M. errichteten Vertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für ihre künftige She ausgeschlossen. Dies bringen wir hierdurch zur öffentlischen Kenntniß.

Bnin den 23. Marg 1832, Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Wskutek Patent subhastacyiny. zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma być w terminie peremtorycznym dnia 12. Kwietnia r. b. zrana o godzinie g. w lokalu Szdu naszego, gospodarstwo rólnicze malżonkom Józefowi i Magdalenie Eitnerom należące, w Kielczynskich Holendrach pod No. 18, położone, z pół huby gruntu miary chełmińskiey wraz budynkami mieszkalnemi i cegielnią składaiące się, a na 523 tal. sadownie osenione, publicznie naywiecey daiącemu sprzedane, na który termin ninieyszém ochote kupna maiących z tem nadmieniemiem zapraszamy, iż każdy maiący chęć kupienia w terminie 50 tal. w gotowiźnie kaucyi złożyć powinien będzie. Szrem dnia 24. Stycznia 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Księgarz Julius A. Munk z Poznania iako oblubieniec i niezamężna Louise Hiller z Kurnika iako oblubienica, przez układ przed Sądem podpisanym pod dniem 19. m. b. zawarty, wspólność maiątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie wylączyli; to ninieyszem do publiczney podaie się wiądomości.

Bnin dnia 23. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Berschlebene Materialien, Eisenwaaren und Utensilien für den hiefigen Festungsbau sollen, so weit sie dies Jahr erforderlich sind, im Ganzen angekauft werden. Die diesfällige Nachweisung, so wie die Bedingungen, sind täglich im Fortisikationsbureau einzusehen. Lieferungslustige haben ihre Preise bis zum 14. April schriftlich einzureichen. Posen den 26. Marz 1832.

Ronigliche Fortifitation.

Metrologie. Freunde nachbenannter, 1830 verstorbener Posener: des Ober-Prasidenten v. Baumann in Posen, des Hofraths Krieger in Bromberg u. A. m., finden von ihnen Lebensbeschreibungen im so eben erschienenen 8. Jahrg. des Metrologs, welcher in Allem die Biographien und Notizen von 1466 benkwurdigeren 1830 verstorbenen Deutschen enthalt. Zu haben bei heine & Comp. in Posen.

Unzeitze. Auf die von vielen Seiten ergangene Anfrage: "ob eine hagelversicherungs-Anstalt hier wieder errichtet wird?" dient hiermit ergebenst zur Nachricht, daß die neuen Statuten die Genehmigung eines hohen Ministerii des Innern
für Handel und Gewerbe bereits erhalten haben, daß die Vorkehrungen zur Einleitung des Geschäfts getroffen worden, und daß die Anstalt ohne Zweisel daher
noch für das laufende Jahr in Wirksamkeit treten wird. Die Aufforderungen zu
Versicherungen werden von den resp. Agenturen erfolgen, welche mit Formularen
zu den Versicherungs-Anmeldungen, so wie mit den Statuten schleunigst versehen
werden sollen. Berlin den 21. Marz 1832.

3. Al. de Envry, Bev.

Friktions-Feuerzeuge in Brieftaschenformat, so bunn und klein, daß man fie ohne die geringste Unbequemlichkeit in der Westentasche tragen kann, habe ich erhalten und verkaufe das Stuck zu 5 fgr. Besonders für Cigarren-Raucher sind biese Fenerzeuge empfehlenswerth. Posen den 28. Marz 1832.

F. Bielefeld.

Kleesaamen, sowohl rothen als weißen, und Lucerne habe ich bereits ere halten. Posen ben 28. Marg 1832. F. Bielefelb.

Ergebenste Unzeige. Einem sehr geehrten Publikum beehren wir uns bierdurch ganz ergebenst anzuzeigen, daß wir kommenden i. April c. auf der breisten Straße, im Hause No. 66 hieselbst, ein Mobels und Sarg-Magazin, letzteres mit den modernsten Bronzes Berzierungen, anlegen werden. Da wir bei der reellsten Bedienung die moglichst niedrigsten Preise setzen werden, so bitten wir ein zehr geehrtes Publikum ganz ergebenst um geneigten Zuspruch.

Liffa ben 13. Marg 1832. 3. S. Behrmann & Comp.

Uwiadomienie. Uwiadomiamy ninieyszém szanowną Publiczność, iż od 1. Kwietnia r. b. otworzymy na Szerokiéy ulicy w domu pod ficzbą 66. skład mebli i trumn upięknionych naynowszemi ozdobami bronzowemi. Przyrzekaiąc przy skoréy i rzetelnéy usłudze, nayniższe ceny, upraszamy szanowną Publiczność, aby nas swoiém zaufaniem zaszczycać raczyła.

Leszno dnia 13. Marca 1832.

J. H. Behrmann & Comp.

Getreide - Markt - Preise in der Sauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>21. Marz.  |                                                     | Freitag den 23. Mars.                          |                                                                          | Bemerkung.                                                 |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.          | bis<br>Ntl.fgr. vf.                                 | von<br>Atr.fgr.vf.                             | bis<br>Riv.fgr v                                                         |                                                            |
| Reigen der Scheffel | 1 17 6<br>1 12 6<br>- 12 - | 1 7 6<br>1 20 6<br>1 20 -<br>1 15 -<br>15 -<br>20 - | 1 10 —<br>1 12 6<br>— 12 —<br>— 17 6<br>3 20 — | 1 17 6<br>1 7 6<br>- 92 6<br>1 17 6<br>1 15 -<br>- 15 -<br>- 90 -<br>4 - | Montag als den 26. hat kein Mochen- markt fratrgefun- den. |